einfärbig ockergelb, ohne Längsstriemen und weissliche Bestäubung in der Lateralgegend. 3. Fühlerglied stumpf eiförmig:

unicolor Lw. 1847.

- 7. Flügel graulichgelb hyalin mit schwärzlichen Adern; am Vorderrande längs der Costa bis zur 4. Längsader, der letzte Abschuitt dieser, die beiden Queradern und gewöhnlich auch die 5. Längsader schwärzlichbraun gesäumt. Die Marginalzelle intensiv schwärzlich:

elata Mg., uud var. nigricosta Rond. 1868.

Flügel gelblichhyalin mit lichtbraunen Adern; die Queradern schwärzlich gesäumt, sonst nur bei einzelnen Stücken am Vorderrande oder auch an der Mündnug der 2.—4.
Läugsader eine schwache Trübung.

ferruginea Fll. und var. robusta Lw.

## Zwei neue Pamphilius. (Hym.)

Von F. W. Konow, p.-Teschendorf.

1. Pamphilius sertatus n. sp. Q. Niger, nitidus; abdominis segmentis 2—5 rufis; clypeo, palpis, corona majorem sincipitis partem includente, ter interrupta, interdum 2 vittis secundum verticem sitis, pronoti margine tenui posteriore, tegulis, scutellis, pedibus ex albido flavicantibus; pedum coxis nigris, trochanteribus nigricantibus, tibiarum apice et tarsis rufescentibus; antennis fuscis, medio rufescentibus, basi nigris; alis lutescentihyalinis; venis et stigmatis dimidio apicali fuscis, costa et

stigmatis basi luteis. - Long. 11 mm.

P. Gyllenhali Dhlb. affinis, sed colore stigmatis, autennarum, corporis satis diversus; capite pone oculos lato, rotundato-angustato; clypeo punctato, medio obtuse carinato; antenuis 22-articulatis, abdomen longitudine superantibus; articulo tertio 40. duplo longiore; fronte inter antenuas carinatim elata, sub ocellis subsulcata et bis tuberculatim elata; ocello inferiore circulo flavo subtus interrupto circumdato; genis medio angulatim fractis; sincipite subtiliter et sparsim punctulato; mesonoti lobis lateralibus punctatis; mesopleuris ruguloso-punctatis, fere opacis.

Patria: Ural.

Die Art eriunert durch das zweifarbige Stigma an P.

pngnax, durch die Färbung der Fühler und des Hinterleibes au P. hortorum Kl.; aber der Bau der Stirn verweist sie in die Nähe von P. Gyllenhali Dhlb. und trigarins Knw., die sie systematisch von P. Lethierryi trenut. Sehr auffällig ist die Zeichuung des Oberkopfes: der denselben umgebende hellgelbe Kranz wird oben durch den Scheitel, unten durch die Furche zwischen Stirn und Wange unterbrochen, sodass mitten auf der Stirn ein kleiner heller Kreisfleck, der unten durch die kurze flache Stirnfurche unterbrochen ist, das untere Nebenauge einschliesst.

2. P. Kervillei n. sp. Q. Niger, nitidus; mandibulis brunneis, medio et summo apice nigricantibus; palpis, faciei tribus maculis fasciam ocellarem formantibus, tegulis, alarum nodulis, pedibus sulphureis; pedum coxis, trochanteribus, femorum basi nigris; tibiarum summo apice et tarsis rufescentibus; hypopygio luteo; alis hyalinis; venis et stigmatis dimidio apicali nigricantibus; costa et stigmatis dimidio basali luteis. — Long. 9 mm.

P. trigario Knw. affinis et simillimus sed minor; capite pone oculos fortiter angustato; clypeo et sincipite sparsim, hoc fortius, illo subtiliter punctulatis; clypeo et fronte interantennali acute carinatis; autenuis nigris, gracilibus 28-articulatis, truncum longitudine fere aequantibus; articulo tertio 2 insequentes longitudine superante: facie supraantennali obtuse fracta; fronte media vix sulcatim vel punctiformiter impressa et sub ocellis bis tuberculatim subelata; ocello inferiore circulo sulphureo, subtus interrupto, fere cordiformi circumdato; vertice latitudine sua parum longiore; mesonoti medio obsoletius, scutello acute punctatis; pronoti lateribus et mesopleurorum parte anteriore dense et rugulose punctatis, mesopleurorum parte posteriore impunctata, nitente.

Patria: Gallia (Evreux, Dep. Eure).

Diese interessante Spezies verdanke ich dem Herrn Henri Gadean de Kerville in Ronen und benenne sie demselben zu Ehren. Sie steht dem P. trigarius sehr nahe, ist aber kleiner und noch dunkler gefärbt; der Stirnhöcker ist flacher; über dem Interantennalkiel ist die Stirn sehr schwach furchenartig eingedrückt; die breite flache Furche ist in der Mitte punktförmig vertieft; der ganze Oberkopf ist weitläufig fein punktuliert; die Punktierung des Mesonotum ist grober, aber viel seichter als bei P. trigarius.